## Ner 36 i 37.

# DZIENNIK RZADOWY wolnego miasta krakowa i jego okregu.

W Krakowie dnia 6<sup>go</sup> Listopada 1830 r.

Nrc. 5534.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W skutek uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 6 Sierpnia r. b. Nro 2206 zapadłey, podaie ninieyszem do powszechney wiadomości, iż Summa Złp. tysiąc w skutek układów z Kapitułą Katedralną Krakowską za odstąpiony Gront ogrodowy przy Domu pod L. 111 systuowany zawartych przez Senat Rządzący zaassygnowana i w Kassie Główney pozostająca, jest do wypożyczenia za wykazaniem dostateczney Hypoteki. Każdy przeto powzięcia tey summy chęć maiący stósowne przedstawienie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policyi uczynić nieomieszka.

Kraków dnia 20 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.

Konwicki S. VV.

Nro 5770.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Domieszczaiąc poniżey Instrukcyą dla Weterynarza Miasta Krakowa przez Senat Rządzący pod dniem 12 b.m. do Nru 5630 wydaną Obywateli, i Mieszkańców kraiu tuteyszeszego interessuiącą, poleca Wydział Wóytom Gmin ażeby takową przez Kurrendę w Gminach Mieyskich a po Wsiach przez Zastępców Wóytów dla wiadomości i zastósowania wczem do kogo należeć będzie obwieścili.

Kraków dnia 22 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.

Konwicki S. VV.

Nro 5630 D. G.

#### Instrukcya

dla Weterynarza Miasta Wolnego Krakowa.

Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Uznawszy potrzebę ustanowienia Magistra Weterynary i tak dla rozpoznawania stanu zdrowia Bydląt na rzeź przeznaczonych, iak leczenia tychże w wypadkach zarazy wyniktey, takową Onemuż przepisuie Instrukcyą według którey sprawować będzie swe obowiązki.

1) Weterynarz Rządowy iako posiadaiący stopień Magistra Weterynaryi, należy do składu Urzedników Policyi Lekarskiey; stósunki zatem iego, względem wyższych Urzędników zdrowia i względem Rządu będą też same, co Chirurgów Rządowych Miasta Krakowa.

2) Do obowiązków Weterynarza Rządowego należeć będzie czynienie co dzień po dwa razy w godzinach oznaczonych rewizyi w Rzezalni Jeneralney Krakowskiey wszelkiego rodzaiu bydła i trzody na Konsumpcyą do Rzezalni przyprowadzonego w celu zapobieżenia aby bydło lub trzoda zarażona iaką szkodliwą Ludziom chorobą nie były bitemi. Rewizye te tak zewnątrz iak wewnątrz bydlęcia po iego zabiciu winny bydź odbywanemi, a w razie odkrycia zarazy znieść się z Dyrekcyą Policyi w celu zniszczenia bydlęcia lub części zepsutych, stosownie do ogółnych Policyi Lekarskiey przepisów.

3) Lubo utrzymywanie tygodniowe Policy Lekarskiey nad bydłem na targi przyprowadzonem należeć będzie do Chirurgów Mieyskich, iednak w razie odkrycia zarazy, należeć będzie do Weterynarza sprawdzić to odkrycie i dać o-

pinia swą względem znalezionego stanu zdrowia.

4) W razie powstania w okręgu chorób bydlęcych, Weterynarz ża poleceniem szczególnem władzy Rządowey udawać się będzie na mieysce, i tam pełnić w miarę potrzeby swa służbę.

5) Gdy Weterynarz iest Urzędnikiem zdrowia przysięgłym; zaczem władnym będzie wydawać Visa et Reperta tudzież Swiadectwa o stanie zdrowia Bydląt, a to na Rekwizycyą

nie tylko Władz Administracyjnych i Sądowych, ale i na żądanie Stron o to do niego zgłaszających się. –

Kraków dnia 12 Października 1830 r. (podpisano) Ża Prezesa X. Bystrzonowski Senator. *Mieroszewski Sekretarz Jeneralny Senatu*.

Zgodność zaświadcza

Konwicki Sek: VVydz.

Nro 4558.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Zapobiegaiąc iżby w przedmiocie trybu postępowania w uzyskiwaniu Swiadectw przez Starozakonnych w umiejętności czytania, pisania w Polskim lub Niemieckim ięzyku tudzież znaiomości początków Arytmetyki, onymże do zawierania związków Małżeńskich potrzebnych, wola prawa podeyściami udaremnioną nie byta; Wydzizł Spraw Wewnętrznych i Policyi w duchu Rozporządzenia Senatu Rgo z dnia 26 Marca r. b. do L. 1608 za zniesieniem się w tey mierze z Dozorem Szkoły paratialney, Kazimierskiey, stanowi: iż do odbywania examinów z powyższych umiejętności w myśl § 17 Statutu Urządzaiącego Klassę Mieszkańców Starozakonnych, dzień 1 każdego miesiąca nie zaięty Niedzielą lub też Swiętem albo Szabasem żydowskim przeznacza, w razie zaś przypadłości takowych Swiąt dzień 2 lub 3 tegoż miesiąca do rzeczonych examinów służyć będzie. O czem zawiadomiaiąc

Mieszkańców wyznania Moyżeszowego ninieyszem Dziennikiem Rządowym, poleca Wydział Dozorowi Szkół początkowych, Szkoły Kazimierskiey, Dyrekcyi Policyi i Wóytom Gmin VI. X. XI. M. Krakowa, ścisłe stosowanie się do przepisu ninieyszego.

Kraków dnia 27 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski
Konwicki S. VV.

Ner 5376. D. W.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W uskutecznieniu Uchwały Senatu Rządzącego pod d. 20 Sierpnia r. b. Nro 4631 zapadłey, podaie ninieyszym do powszechney wiadomości, iż dniu 23 Listopada r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi publiczna licytacya wypuszczenia w Entrepryzę wymurowania Aresztu Gminnego w Porębie a to wedle Planu i Anszlagu przez Senat w Summie 2992 gr. 3 zatwierdzonego, przy dodaniu stósowney ilości dni pieszych i ciągłych do fabryki proiektowaney potrzebnych. Każdy przeto maiący chęć wzięcia na siebie tey Entrepryzy niżey anszlagu w terminie i mieyscu wyżey oznaczonych zaopatrzo-

ny w Vadium w ilości Złp. 300 znaydować się zechce, gdzie plan i anszlag do przeyrzenia mieć może.

Kraków dnia 27 Października 1830 r.

Senator Prezyduiący Sobolewski. Konwicki Sek. VVyd.

Nro 10,190.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Żawiadomia tuteyszą Publiczność, iż między rzeczami przez niewiadomych Sprawców temi czasy skradzionemi, których Właściciel iuż wykrytym został, znaleziono i w Depozycie policyjnym zachowano płachtę z grubego płótna i cztery kawałki innego płótna. Ktoby przeto sądził się bydź właścicielem tych płócien, winien zgłosić się w przeciągu trzech miesięcy do Dyrekcyi Policyi gdzie takowe po należnem udowodnieniu praw swoich będzie mógł odebrać.

Kraków dnia 20 Października 1830. r.

Dyrektor Policyi

Mieroszewski.

Paprocki S. D. P.

Nro 10,282.

Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaie do wiadomości publiczney, iż w Gminie Okręgowey Chrzanów, przytrzymanym został Koń niewiadomego właściciela. Kto przeto sądzi że takowy iest iego własnością winien w przeciągu miesiąca iednego zgłosić się do Bióra wspomnionego Wóyta, gdzie po należnem udowodnieniu praw swoich Koń wzmiankowany zgłaszaiącemu się wydanym zostanie. Kraków dnia 22 Października 1830 r.

Dyrektor Policyi

Mieroszewski

Paprocki S. D. P.

Nro 10,581.

Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaie do wiadomości publiczney, iż w Depozycie Policyjnym zachowane Korale, które osoba o kradzież tychże podeyrzana sprzedać chciała. Kto przeto sądzi że takowe są iego własnością winien w przeciągu trzech miesięcy zgłosić się do Dyrekcyi, gdzie po udowodnieniu praw swoich takowe wydanemi mieć będzie.

Kraków dnia 1 Listopada 1830 r.

Dyrektor Policyi

Mieroszewski.

Paprocki S. D. P.

L. 154.

#### LICYTACYA.

Bractwo Milosierdzia ninieyszym Obwieszczeniem uwiadamia Powszechność, że czyniąc zadość Ustawom i wszel-

kim Ordynacyom ściągaiącym się do porządku w przedaży Fantów in Monte pietatis zastawionych, a w czasie w tychże Ustawach i Ordynacyach wyznaczonym nie wykupionych, postanowiło tego rodzaiu Fanty podać na Publiczną Licytacyą, postarawszy się wprzody, aby każdy wszczególności Fant przez osoby przysięgłe otaxowany był, a takowa taxa z podpisem taxuiącego w Xięgę na to przygotowaną wpisana została. Która to Licytacya w Domu Miłosierdzia w Sali do schadzek Brackich przeznaczoney odbywać się będzie dnia 15 miesiąca Listopada roku 1830 o godzinie 9 z rana do 1 z południa. Fanty maiące bydź licytowane znayduią się takowe:

w Srebrze, Złocie, Kleynotach, Sukniach Męskich, Kobiecych, Wieyskich, Bieliznie, Zegarkach i t. d.

Ostrzegaią się Właściciele wymienionych Fantów 1) Ze ktoby sobie nie życzył, aby jego Fant na licytacyi przedany był, wolno mu go będzie wykupić, a to przez ten cały przeciąg czasu, który się od daty obwieszczenia teraźnieyszego, aż do dnia licytacyi wyznacza, sam tylko dzień licytacyi wyiawszy. 2) Ze to wszystko co licytacya nad kwotę daną ex Monte Pio wyżey podniesie, wrócone Właścicielom zostanie. Działo się w Domu Brackim na zwyczayném posiedzeniu dnia miesiąca Października 1830 r.

Piekarski S. B. Strzelbicki Sekr.